# N= 23.

# Posener Intelligenz Blatt.

### Mittwochs, den 21. Marg 1821.

Ungefommene Frembe vom 15. Marg 1821.

Hr. Gutsbesitzer von Kalkstein aus Pfarskie, Hr. Prior Szulezewski aus Lusbin, L. in Mro. 243 Brestanerstraße; Herr Justiz=Commissarind Guderian aus Bromberg, K. in Mro. 392 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer von Budziszewski aus Gajewice, L. in Mro. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Chmara aus Gniwkowo, Hr. Gutsbesitzer Jacobi aus Rozpondek, L. in Mro. 26 Wallscheit

Den 16. Marg.

hr. Kaufmann herrmann aus Glogan, Hr. Referendarins Jekel aus Ratisbor, I. in Nro. 244 Breslauerstraffe.

Den 17. Marg.

hr. Kaufmann Mensch ans Frankfurt a. d. D., t. in Mro. 244 Breslauerfirase; hr. Gutsbesitzer von Szolbrzfi aus Popowo, hr. Gutsbesitzer von Krzyzas
nowsti aus Pakoslaw, hr. Jankoski, gewesener polnischer Kapitain, aus Sieradz,
t. in Mro. 1 St. Martin; hr. Pachter Markoski aus Quis, t. in Mro. 99 Wilde.

Den 18. Mary.

Her v. Trzezinski aus Brzeina, Hr. Gutsbesiger von Garczinski aus Szezelezewo, Her v. Trzezinski aus Brzeina, Hr. Gutsbesiger von Garczinski aus Szezelezewo, Hr. Gutsbesiger von Urbanowski aus Chlapowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesiger von Karski aus Mlodojewo, Hr. Gutsbesiger von Grubski aus Mieslostaw, Hr. Dekonomies-Commissarius Schulz aus Korznezmo, I. in Nro. 391 Gersberstraße; Here Gutsbesiger Guttry aus Niedziejewo, I. in Nro. 100 Walischei.

Abgegangen.

Hr. von Urbanowski, nach Muffenvo, Hr. von Chlapowski nach Copuchowo, Hr. Bocquet nach Dufinit, Hr. Genth nach Stettin, Hr. von Kierski nach Gorki, Hr. von Schnick nach Golina, Hr. von Zakrzewski nach Wrzesnica, Hr. v. Szul-

Gewoff nach Lubin, herr herrmann nach Marfchau, herr Jefel nach Gnefen, herr Mensch nach Barichau, Gr. Neuendorfer nach Breslau, Gr. Eckert nach Bromberg. br. von Brefa nach Swigtfowo, Gr. von Lipsti nach Misliborg, Sr. Jaufosti nach Sierady, Gr. von Arzyganowski nach Wonnowo, Gr. v. Szolbriff nach Bonnowo,

#### Subhastations=Patent.

Patent Subhastacyiny.

Das hieselbst unter Dro. 167 auf ber Baffergaffe belegene gum Bierbrauer Un= lichen Taxe auf 6807 Athl. 7 gor. ge= wurdiget worden, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber öffentlich an ben Meiftbietenden berkanft werden. Die Bietunge-Termine find auf

ben 3ten Mark, . ben 5 ten Man,

und ber peremtorijche Termin auf

ben 7ten July 1821. por bem Land = Gerichte = Referendarius Rnoblauch frub um 9 Uhr in unferm Gerichte-Schloffe angesetzt. Alle Kauffusti= ge und Kauffahige werben zu bemfelben porgelaben, nach Erlegung einer Raution von 100 Athl. baar ober in Pfand= Briefen ihre Gebote gu Protofell gu ge= ben und zu gewartigen, daß diefes Grunds ftud nach vorhergangiger Approbation bem Deiftbietenben abjudicirt werben mirb.

Die Tare kann in unferer Registratur jederzeit eingesehen werden.

Pofen ben 27. Movember 1820.

Uwiadomia się Publiczność, iż kamienica tu na wodney ulicy pod Nr. ton Rotedischen Machlaffe gehorite mais 167 sytuowana, de pozostalości Pifine Bohnhaus, welches nach ber gericht= wowara Antoniego Koteckiego należąca, sadownie na 6807 tal. 7 dgr. oceniona, droga publiczney licytacyi na wniosek Sukcessorów naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma; w celu tym termina

na dzień 3. Marca c. na dzień 5. Maia i zawity na dzień 7. Lipca 1821, przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Knoblauch zrana o godzinie 9. w naszym Zamku Sadowym wyznaczonemi zostały.

Wszyscy do kupna ochote maiacy i zdolni zapozywaią się na takowe, aby swe licyta po złożeniu kaucyi too tal. w gotowiznie lub w kuponach do protokułu podali, nadmieniając iż grunt ten po poprzedniczey approbacyi naywięcey daiącemu przysadzonym zostanie.

Taxa każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 27. Listop. 1820.

Roniglich Preuß. Landgericht. Król. Brus. Sąd Ziemiański.

Befanntmochung.

Die Stanislans und Ludowika geb. von Pagowöka v. Arzyzanowökischen Cheleuzte auf Roznowo Oborniker Kreises haben durch den gerichtlichen Chevertrag vom 31. Januar d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes unter sich auszgeschlossen.

Posen den 12. Febr. 1821. Koniglich = Preuß. Landgericht.

Subhaffations Patent.

Das zu Barein in ber Muhlenstraße unter Mro. 43 belegene, ben Schuhma= cher=Meifter Freimartichen Cheleuten gu= gehörige Wohnhaus, nebft einem babin= ter befindlichen Garten, Feldgarten und einer Biefe an ber Diche, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 901 Rthl. 16 ggr. gewurdigt worden, foll im Bege ber nothwendigen Subhastation auf den Antrag eines Glaubigers an ben Meift. bietenben bffentlich verfauft werben, und ift ber Bietungo-Termin auf ben I ten Juny b. J. Bormittags um 10 Uhr in unferm Gefchafte : Lofale por bem Gerrn Landgerichte = Rath Dannenberg angesett morbeit.

Besithfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistdietenden zugeschlagen und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Uebrigens werden die Licitations-Bedingungen im Termin bekannt gemacht

#### Obwiesczenie.

Ur. Stanisław i Ludwika z Pagowskich małżonkowie Krzyżanowszy w Rosnowie Powiecie Obornickim zam eszkati, intercyzą z dnia 31, Stycznia r. b. wspólność maiątku między sobą wyłączyli.

Poznań d. 12. Lutego 1821.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

### Patent Subhastacyiny.

Dom w Barcinie w ulicy młynarskiey pod Nro. 43. położony do małżonkow Freymarkow należący, wraz z ogrodem za nim znaydującym, się z ogrodem polnym iłaką nad Notecią podług sądowey taxy na 201 Tal. 16 dgr. oceniony, ma w drodze konieczney subhasiacyi na wniosek wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu bydz sprzedany, którym kor cem termin licytacyi na

#### dzień I. Czerwca r. b.

o godzinie 10tey przed południem w lokalu naszym sądowym przed W. Konsyliarzem 5ądu Ziemiańskiego Dannenberg wyznaczony zostak.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmieniem: iż w takowym nieruchomość ta naywięce y daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Z resztą warunki licytacyi na termi-

werben und kann die aufgenommene Taxe in unserer Registr. tur zu jeder Zeit einges feben werden.

Bromberg ben 19. Februar 1821. Ronigt. Preuß: Landgericht.

nie ogłoszone będą, i sporzą zona taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 19 Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Publicandum.

Das zur Berlaffenschafte Maffe ber berstorbenen Erbpachter Johann Schmidtschen Cheleute gehörige, im Bromberger Intendantur-Umt belegene, aus

1) Achthundert und Siebenzehn Morg. Einhundert und Bierzig [R., Magd. Maaß, Acker-, Wiesen-, Garten- und hutungs-Land und

2) aus Einhundert brei und fiebengig Morgen und Ginhundert und zwanzig

Dit. Magdeb. Forstland, bestehende Erbpachte = Borwert Nimtsch, soll, mit den dazu gehörigen Wohn- und Wirthfhasts-Gebäuben, auf den Ankrag der hinterbliebenen Erben, auf drei hinter einander folgende Jahre und grar von Johanni d. J. bis dahin 1824 in Pausch und Bogen bssentlich meistbietend verpachtet werden.

Wir haben hiezu den Licitations- Termin auf den 29. Mai d. J. coram Deputato Herrn Land-Gerichts-Affefor Mehler anderaumt und iaden Packtlustige hierdarch vor, in dem gedachten Termine entweder personlich, oder durch gehörig legitimirte B. vollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote zu versautbacen und den Zusschlag des gedachten Erdpachte-Borwerks an den V. istbleckenden unter den in Ter-

#### Obwiesczenie.

Folwark dzierzawno wieczysty Nimcz, do massy pozostałości zmarłych małżonków Schmidt należący, w intendenturze Bydgoskiey położony, składaiący się:

- to czerdzieści prętów kwadcatówych miary magdeburgskiey, roli, łąk, ogrodów i pastwiska,
- sto siedndziesiął trzech morgów i sto dwadzuścia prętów kwadratowych magdeburskich gruntu leśnego,

ma wraz z pależącemi do tegoż budynkami mieszkalnemi i gospodarskiemi, na wniosek Sukcessorów pozostałych, na trzy po sobie idące lata, a wprawdzie od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu w roku 1824 ryczałtem publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawiony.

Tym końcem wyznaczywszy termin licytacyjny na dzień

przed Wnym Assessorem Mehler, wzywamy do teyże dzierzawy ochotę maiących, aby się na wyznaczonym terminie, albo osobiście, ho też przez Pełnomocników ule gitymowanych stawili, swe Pcyta podali i byli pewnemi, iż im dzierzawa rzeczonego folwajku

mino bekannt zu machenben Bebingungen zu gewärtigen.

Bromberg ben 22. Februar 1821. Konigl. Preuf. Landgericht. pod warunkami w terminie ogłosić się ma ecemi przybitą zostanie.

Bydg szcz d 22. Lutego 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Die verehelichte Glisabeth Milas geborne hartfiel zu Roftenbowo bei Erin bat gegen ihren Chemann, ben Schmidt Johann Milas, welcher fich im Jahre 1812 bon ihr begeben, wegen bost icher Berlaffung auf Trennung ber. Che und Berurtheilung in die Cheicheibungeftrafe Den Schnidt Johann Milas laben wir baher hierdurch vor, fich in bem auf ben 21.ften May 1821, vor bem Beren Landgerichterath Dannenberg Bor= mittags 9 Uhr angesetzten Termin in un= ferm Geschäfte-Lofal personlich oder burch einen gehörig legitimirten Bevollmachtig= ten einzufinden und fich über seine Ent= fernung auf den Antrag ber Klägerin auszulaffen. Wenn er fich nicht geftellt, wird er in Contumaciam ber bostichen Berlaffung geftandig geachtef, und es wird nach ben Untragen ber Magerin er= kannt werden.

Bromberg den 28. December 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht,

#### Bekanntmachung.

Es foll der Mobiliar-Nachlaß der verftorbenen Maller Fran Charlette Lange,
geb. Stolz, bestehend in Bib, Betten,
Wäsche, Kleidungsstücken, Meising, Kupfer, Möbeln und allerlei Hausgerath in
bem auf ben 14ten Mai d. J. Bor-

### Zapozew Edyktalny.

Elżbieta z Harfilów zamężna Milas w Rostębowie pod Kcynią mieszkaiąca, podała naprzeciw małżonkowi swemu kowalowi Janowi Milas, który się w roku 1812 od niey oddalił z powodu złośliwego opus zenia skargę, żądaiąc rozwiązania małżiństwa i skazania go na karę rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszem tegoz Jana Milas kowala, aby się w terminie na dzień 26. Maia 1821 przed Wnym Dannenbergiem Konsyliaczem Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie gtey w naszym lokalu sądo wym wyznaczenym, osobiście tub przez Pełnomocnika dosiatecznie legitym wanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział, w razie mestawiennictwa, złośł we opusczenie za przyznane uważanem będzie i stosownie do wniosków Powódki wyrok wydanym, zostanie.

Bydgoscz d. 28. Grudnia 1820.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Pozosiałość ruchoma po zmarłey minarce Szarlocie Langewey z domu S olcew, składająca się z bydła, po scieli, bielizny, sukien, mosiądzu, miedzi i rozmanych sprzejów domowych, bedzie w terminie na dzień 14. Maia r. b.

mittage um 8 thr zu Stolfer Mühle bei Orzeszkowo im Birubaumer Areise vor dem Landgerichtsrath herrn Fiebrand angesetzten Termin au den Meistbietenden bffentlich gegen gleich baare Zahlung in klingendem Courant verkaust werden, wozu wir alle diejenigen, welche kaufen wollen und zahlungsfähig sind, einladen.

Meferit am 26ften Februar 1821. Ronigl. Dreug. Landgericht.

o godzinie zmey z rana w młynie Szkołka zwanym pod Orzeszkowem powiecie Międzychodzkim położonym, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Fiebrańd wyznaczonym, naywięcey daiącemu za gotowa zaraz zapłatę w brzmiącey grubey monecie, puł cznie przedana. Na który ochotę kupna maiących i zapłacenia zdolnych ninieyszym wzywamy.

w Międzyrzeczu d. 26. Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung

Von dem unterzeichneten Königl. Landsgericht wird mit Bezug auf das Subhasstations-Patent vom 17. August pr. hiermit bekannt gemacht, daß, nachdem sich die Erbes-Juteressenten im Wege der Güste auseinandergesetht haben, die versügte freiwillige Subhassation des, zu dem Joseph und Helena v. Draminskischen Nachslasse gehörigen, im Kröbener Kreise belezenen Guths Gostfowo, wozu die Biestungs-Termine auf den 30. December v. I., den 30. März und den 1. Juli d. J. angestanden und resp. anstehen, aufgehoben worden ist.

Fransfadt den 5. Februar 1921. Koniglich = Preußisches Land= gericht.

#### Subhaftations = Patent.

Die im Chodziesner Kreise im Dorfe Jachasberg unter Nro. 60 und 61 belegene dem Christian Wittuhm zugehörig gewesene Kolonien nebst Jubehör, welche

#### Obwiesczenie.

Podpisany Krolewsko Pruski Sąd Ziemiański stosownie do Patentu subhastacyjnego z dnia 17. Sierpnia r. z. ninieyszem czyni wiadomo, iż gdy sukcessorowie zgodnie ulożyli się, postanowiona dobrowolna subhastacya wsi Gostkowa w Powiecie Krobskim położona do pozostałości Ur. Jozefa i H. leny Dramińskich małżonkow należąca, do którey przedaży termina licytacyjne na dzień 30. Grudnia r z. 30. Marca i t. Lipca r. b. wyznaczone były, zniesioną została.

Wschowa dnia 5. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Kolonie pod Jurysdykcyą naszą,
w wsi Zachasgorze. Powiecie Chodzieżskim pod Nrmi 60, i 61. położone, zi arlemu Krystyanowi Witthum należące, wraz z przyległościami które podług taxy sądownie spo-

nach ber gerichtlichen Taxe auf 745 Mthl. gewürdigt worden find, follen auf ben Untrag der Erben theilungshalber offent lich an ben Meistbietenben verkauft werben, und ber Bietungs = Termin ift auf ben tien Man 1821. por bem land= gerichte-Rath Ruschke Morgens um 8 Uhr allhier angesett. Besitfahigen Raufern wird diefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht; bag bas Grundfinct bem Meiftbietenben zugeschlagen und auf etwa nach bem Termin einkommenbe Gebote nicht meiter geachtet merben foll, in fo fern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorge=

fallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tope gann gu jeder Zeit in unserer Regiffratur eingesehen werben.

Schneidemubl ben 27. Novbr. 1820. byly mogly.

Rongl. Preußifch. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Von dem unterzeichneten Konigl. Land= gerichte wird Liermit befannt gemacht, daß die zum Nachlaffe des Chriftian Blos bel gehörige, unter No. 6. ju Hochmalde im Meferiker Kreife belegene Bauernahe rung nebst Zubendn, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 500 Athle, abgeschält worden, theilungshalber offentlich verfauft werden foll.

Es werben daber alle diejenigen, wel-

rządzoney na 475. Tal, są ocenione, na žądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem termin licytacyiny, na dzień 1go Maia 1821.. zrana o 8. godzinie przed Konsylirzem Sadu Ziemiańskiego Ur. Ruschke, w mieyscu, wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemem: iż w terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na poźnieysze, zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iskieby przy sporządzeniu taxy zayść doniesienia nam o niedokładnościach, izkieby przy sporządzeniu taxy zayśći.

W Pile d. 27. Listopada 1820, Król. Pruski S. Ziemiański.

#### Patent Subhastaciyny.'

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański podpisany czyni ninieyszem wiadomo, 12 gospodarstwo w wsi Wysoka w Powiecie Miedzyrzeckim pod Nr. 6. polożone, do pozostałości Chrystyana Blabel należące, z poyległościami, sądownie na 500 talarów ocenione, w skutek działów publicznie sprzedane bydź ma.

che dieses Grundstück zu kausen gesonnen, und zahlungsfähig sind, hierdurch aufzgefordert, sich in dem dazu angesetzten peremtorischen Termine den 28. Uprik d.J., auf dem hiesigen Landgerichte, Borzmittags um 9 Uhr, vor dem Term Landzgerichtsrath Fleischer entweder personlich oder durch gesenstich zuläsige Bevollmächtigte einzussinden, ihre Gedote abzugeden, und hat der Meistbietende den Juschlag mit Einwilligung der Interesseuten zu gewärtigen.

Die Tare bes Grundftucks tann tag-

merden.

Meserit am 1. Februar 1821. Khnigl. Preuß. Landgericht.

Wzywa przeto ninieyszem wszystkich ochotę nabycia mających i w stanie zapłacenia będących, aby się na nyznaczonym do tego terminie peremtorycznym do ia 28. K wiernia r. b. w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego o godzinie 9tey zrana przed Ur. Fleischer Radzcą Ziemiańskim osobiście lub przez upoważnionych Pełnomocników zgłosili, licyta swoie podali, poczem naywięcey dającemu toż gospodarstwo za zezwoleniem spadkobrańców przybitym zostanie.

Z reszta taxa tegoż gruntu każdego czasu w Registraturze naszey przey-

rzaną bydź rooże.

Międzyrzecz d. 1, Lutego 1827.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Befanntmadyung.

Auf Befehl ber Konigk. Hochtoblichen Meglerung IF. Abtheilung follen mehrere zum hiefigen Königlichen Holzhofe gehörige Utenfilien, bestehend in 90 Stud Schubkarren, einem Rahn, einem großen Kasten und mehrere Centner altes Schmiede-Eisen, öffentlich an den Meistbietenden, gegen Bezahlung in klinzgendem preuß. Conrant verfauft werden.

Bormittags um 9 Uhr auf dem biefigen Konigt. Holz-Hofe anberaumt worden,

zu welchem jeder Kaufluftige eingeladen wird.

Posen den 16. Mart 1821.

pefdelt, Ronigl. Regierunge-Sefretair.

Handlung & Muzeige.
Frisch geräuckerten Abein-Lachs, so wie auch frisch marinirten Lal haterhal= ten E. F. Sumprecht, am alten Markt Nro. 50.

Doniesienie handlowe. Świeży Rynski wędzeny łosoś iakoli też świeże matynowane węgorze dostał Karol Gumprecht w starym rynku Nr. 50

## Beilagezu Nr. 23. des Posener Intelligenz Blatts.

Bekanntmachung.

Im Aufteage des Konigl. Sochlobl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zur Minus-Licitation bes Neubaues bes berr= fchaftlichen Wehnhauses auf dem zur Staroft bon Mincielsfifchen Concurs = Maffe gehörigen Gute Staradowo, und einiger Reparaturen in ben herrschaftlichen Ge= bauden einen Termin auf ben gten April d. J. Bormittage um 9 Uhr in loco Safarabowo anberaumt und laben fachverftanbige Unternehmer hiermit vor, an diefem Tage und am bestimmten Orte ju erscheinen, ihre Gebote gu vertautba= ren und wird ber Minbeftfordernbeber= fichert, bag ihm ber erstandene Reubau ober die Reparaturen zugeschlagen und Der Kontrakt mit ihm abgeschloffen wer= ben mirb.

Die Anschläge und Bebingungen kbnnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Ramicz den 8. Marg 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Berkause verschiedener im Wege der Erestution gepfändeter Sorten Wein, welche zusammen auf 364 Athl. abgeschätzt worden, einen Termin auf den 2 ten April d. J. Vormittags um 9 Uhr in loso Bosianowe anderaumt und laden Kaussussige hiermit vor, sich am bestimmten Tage

Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do minus licytacyi, nowo wystawić się maiącego pomieszkania dworskiego, i niektórych reparacyów przy budynkach dworskich w wsi do massy konkursowey ś. p. Starosty Mycielskiego należący Szkaradowo termin

na dzień 9. Kwietnia r. b. o godzinie 9. zrana in loco Szkaradowo, wzywaiąć ochotników shieglych, ninieyszym, aby dnia namienionegow mieysch oznaczonym się stawili, licyta swe ogłosili, naymniey żądaiący zaś przekonanym bydź może, iż mu postapiona budowla, lub reparacya przybita i znim w tey mierze kontrakt zawartym zostanie.

Anszlag i kondycye, każdego czasu w Registraturze naszey do przeyrze-

nia zažądane bydź mogą.

Rawicz d. 8. Marca 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney przedaży różnych, drogą exekucyi zafantowych gatunków win, które ogółem na 364 Talarow otaxowane zostały, termin na

dzień 2gi Kwietnia r. b. godzinę 9tą z rana in loco Bojanowo. O czem ochotę kupna maiących ninieyszym uwiadomiaiąc zapozywamy ich, aby w dniu i mieyscu wyznaczo-

und Orte einzusinden, ihre Gebote abzugeben und wird der Meistbietende verssichert, daß ihm die erstandenen Weine gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Preuß. Courant werden zugeschlagen und verabfolgt werden.

Rawicz ben.10. Marz 1821. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Gembis unter No. 68. belegene, dem Lorenz Remuschschen Erben gehörige, aus einem Wohnhause, Scheune, Stall, Garten und einer Hufe Land bestehende Bürger-Gut, so nach einer gerichtlichen Taxe auf 801 Athür. abgeschäft worden, soll theilungshalber diffent-lich an den Meistbietenden verfaust werben, im Austrage des Konigl. Land-Gerichts Gnesen ist der einzige Termin anf den 2. Mai d. J., Morgens 9 Uhr, in Gembis im Remuschschen Hause ansgesetz

Besitz und zahlungsfähigen Liebhabern wird dieser Termin mit dem Eröffnen bestannt gemacht, daß das Grundstück, wenn die majorennen Erben und das Königliche Land = Gericht wegen der Unmundigen nichts dagegen einzuwenden haben, dem Meistbietenden ohnschlbar zugeschlagen werden wird.

hundert Thaler muffen gur Sicherung bes Gebotes fofort bewonirt, und bie Iare fann hier zu jeder Zeit afpicirt werden.

Erzemeijno ben 1. Februar 1821.

nym się zgromadzili. licita swe podali, naywięcydający zaś spodziewać się może, iż licytowane przez niego wino za gotową zapłatę w kurancie Krolewsko Pruskim przybite i wydane mu zostanie.

Rawicz dnia 10. Marca 1821. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Patent subhastacyiny.

Grunta w mieście Gembicach pod Nr. 68 położone, do Sukcessorów Wawrzyna Remussa należące z domu iednego, stodoły, chlewa, ogrodu i chuby roli składaiące się, które podług taky na 861 tal. oszacowane zostały, maią bydź dla uskutecznienia działów publicznie więcey daiącemu sprzedane za zleceniem Krót. Sądu Ziemiańskiego Gnieżnińskiego tylko ieden termin licytacyi na

dzień 2. Maia r. b.

przed południem o godzinie 9tey a to w Gembicach w domu Remussów wy-

znaczony.

Posiadania i płacenia zdolność maiącym o ninieyszym terminie z tym doniesieniem oznaymia się, iż grunt ten gdy doletni i Król. Sąd Ziemiański w względzie nieletnich nic przeciw temu do zarzucenia mieć nie będą, więcey dającemu nieomylnie przybitym zostanie.

Sto talarów dla zabespieczenia podaiącego, muszą bydź natychmiast deponowane. Taxa może tu bydź każ-

dego czasu przeyrzaną.

Trzemeszno d. 1. Lutego 1821.

Krol. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

In Folge Auftrags bes Kbnigk. Hochibbl. Laubgerichts zu Franfiadt follen machstehende zum Nachlaß bes zu Meissen verstorbenen Burgers und Seifensteders Benjamin Gottlieb Matschle gehörigen Grundstücke, als:

1) ein zu Reissen am Markte unter Rr. 104 belegenes Wohnhaus auf 300 Athl.

2) eine am Liffaer Bege gelegene Scheine auf

3) eine im Len Theile bes Stadt= Catasiri zu Reissen unter Mr. 49 gegen Fürstenwalde gelegene Sandschnur Acker auf

80 -

zusammen auf 450 Athl. im Wege der freiwilligen Subhastation diffentlich an den Meistdietenden verkauft werden. Wenn wir num hierzu einen Termin auf den I I ten April d. J. Bormittags 9 Uhr in loco Keissen anberaumt haben, so laden wir Kauslustige hiermit ein, in demselben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeden und hat der Meistdietende den Zuschlag dieses Hauses, nach erfolgter Approbation des obervormunds schaftlichen Gerichts zu gewärtigen.

Die Caufbebingungen find zu jeder Zeit in der Registratur bes unterzeichnes ten Friedensgerichts einzusehen.

Liffa den 14. Januar 1821.

Obwiesczenie.

Wskutek zlecenia Przeświernege Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, nieruchomości następujące do pozostałości niegdy Benjamina Bogustawa Maetschke byłego Obywatela i mydlarza w Rydzynie neleżące ia, ko to:

 dom w Rydzynie na rynku pod liczbą 104. położony, natal. 300

2) stodola przy drodze Le szczyńskiey położona, tal. 70,

3) sznura roli piasczystey choiara zarosła i w Części II. KatastruRydzyńskiego ku gościńcu Fürstenwalde położona tal. 80.

Ogółem na talarów 450, otaxowane, drogą subhastacyi dobrowolney więcey daiącemu przedane bydź maią publicznie. Oznaczywszy do tego termin na dzień FI. Kwietnia r. b., o godziniel otey zrana w mieście Rydzynie, wzywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęlli, licytum swoie oddali, i wiecey daiący przybicia nieruchomości tych po approbacyi, ze strony Sądu Nadopiekuńe czego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Warunki kupna każdego czasu w Registraturze niżey podpisanego Sądu Pokoiu przeyrzane bydz mogą.

Leszno d. 14. Stycznia 1821.

Ronigl, Preug, Friedensgericht. Krolew, Pruski Sad Poboin.

Bekanntmachung.

Jufolge Auftrags des Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Frankladt soll das zum Nachlasse des hieselbst verstorbenen Bürzgers und Tuchmachermeisters Samuel Gottfried Kaliese gehörige, zu Lissa auf dem weiten neuen Ringe unter Nro. 783 belegene, und von den Sachverständigen auf 320 Athl. gewürdigte Haus, im Wege der freiwilligen Subhastation defentlich au den Meistbietenden verkauft werden.

Wenn wir nun hierzu einen Termin auf den 6 ten April b. J. Bormittags 3. Uhr hierselbst anberaumt haben, so laden wir Kaussussige hiermit ein, sich in diesem Ternine einzusinden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende den Juschlag dieses Hauses nach erfolgter Approbation des obervormundschaftlichen Gerichts zu gewärtigen.

Liffa ben 10. Januar 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Onbhaftations = Patent.

Rachdem in der von dem Königlichen Landgerichte zu Bromberg auf den Anstrag eines Realgläubigers verfügten Subshastation des hiefelbst in der Kirchenstrasse unter der Rummer 256 jeht 321 bestegenen auf 840 Athl. gewürdigten und dem Bonawentura Nowasowski zugehörigen Wohnhauses nebst Hofraum, kein Gebot in dem angestandenen Vietungsstermin erfolgt ist, haben wir in Gemäßbeit des erhaltenen Auftrages einen ansderweiten hier zur Stelle im Lokale des

Obwiesczenie.

Wskutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiegol, dom do pozostałości niegdy Samuela Gottfryda Kaliefa byłego Obywatela i sukiennika uneyszego należący tu w Lesznie, na targowisku pod liczca 783. położony i przez biegł sch na talarów 320. otaxowany, droga subhastacyi dobrowolney, więcey daiącemu publicznie przedany bydź ma. Oznaczywszy do tego termin na dzień 6 Kwietnia r. b., o godzinie gtey zrana tu w Lesznie, wzywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym staneli, licytum swoie oddali, a więcey daiacy przybicia domu tego po approbacyi ze strony Sądu Nadopiekuńczego nastąpić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 10. Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Patent Subhastacyiny.

Ponieważ w interessie subhastacyj domu mieszkalnego wraz z podwo-rzem Bonawentury Nowakowskiego, w tuteyszym mieście na ulicy Kościelney pod Numerem 256 teraz 321, położonego, przez prześwietny Sąd Ziemiański w Bydgoszcy na wniosek Wierzyciela realnego nakazanego, w terminie wyznaczonym żadna deklaracya nie nastąpiła, tedy na mocy zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskiego wyznaczyliśmy inny termin tu w mierscu

Friedens-Gerichts auf den 4 ten Juni b. J. Borwittags um 9 Uhr and raumt und bentischige Rauflustige werden dazu hiedurch eingeladen.

Inswraciam ben 19. Februar 1821. Konigl. Preuß, Friedensgericht. na dzień 1 Gzerwcz r.h. zrana o godzinie grey do którego chęć kupha marzeych zoprasza się.

Inow aclaw d. 19. Linego 1821.

Król. Pruski Sad Pokoiu.

Subhaftations = Patent.

Das in dem Dorfe Mielno, Umt Mystewo, Mogilnoer Kreises, Bomberger Departement belegene, mit der Nr. 3. bezeichnete zum Nachlaß des Bartolomeus. Behnke gehörige Bauer-Erbe, bestehend aus Haus, Scheune, Stallung und 22 Morgen kulmisch Land, soll theilungshalber im Wege der freiwilligen Subhastation mit der gerichtlichen Taxe von 268 Athlr. verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts Gnesen haben wir Termin zur Licitation auf den 2. Mai d. J., Morgens g Uhr, in Trzemeszno anberaumt. Besitze u. zahlungsfähige Kausliedshaber werden citiret in diesem Termine sich einzusinden, und hat der Meistbietensbe des Zuschlags zu gewärtigen, weun die majorennen Erben und das Königliche Land-Gericht, Namens der Minorennen, darein willigen.

Die Taxe kann jederzeit hier inspicirt werden, und das Kauf-Prätium muß sofort bei der Adjudication baar erlegt werden.

Trzemeizno ben 1. Februar 1821. Khnigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo chłopskie w wsi Mielnie, Ekonemii Ryszewskiey, Powiecie Mogilinskim Departamencie Bydgoskim położone, Nr. 3, oznaczone, do pozostałości Bardomieia Behnki należące, składaiące się z domu mieszkalnego, stodoły, chłewów, i samorgów roli miary chełmińskiey, mabydź celem uskutecznienia podziału w drodze dobrowolney subhastacyi, oszacowane sadownie na 268 talarow sprzedane.

Za poleceniem Król. Sądu Ziemiańskiego Gnieznińskiego wyznaczyli-

śmy termin do licytacyi na dzień 2. Maia r. b.

o godzinie 9tey zrana tu w Trzemesznie; posiadania i zapłacenia zdatność maiących okupicieli wzywamy
aby się na ten termin stawili i ma się
więcey daiący przybicia spodziewać,
gdy pełnoletni Sukcessorowie i Król.
Sąd Ziemiański w imieniu nieletnich
na to zezwoli.

Taxa każdego czasu może bydź tu przeyrzana, cena kupna musi zaś natychmiast przy adiudikacyi bydź złożona.

Trzemeszno d. 1. Lutego 1821. Króle w. Pruski Sąd Pokoju.

#### Subhaftatione Patent

Das zur Johann Szübrowiczschen Machlasmasse gehörige in Tzemeizno auf der Neustadt unter Nro. 6. belegene in Schurzbohlen erbaute Wohnhaus, welches nehst einem Garten hinterm hause, und zwei Garten im Felbe, zusammen gerichtlich auf 280 Athlr. tarirt worzben, soll theilungshalber bsseutlich freizwillig verkauft werden.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Gnesen haben wir den einzigen Licitations-Termin auf

den 3. Mai b. 3., Morgens 9 Uhr, in unserm Gerichts-Lokale anberaumt — wozu besitz- und zahlungsfähige Liebkaber mit dem Erdssen eingeladen werden, daß wenn das Königl. Land-Gericht Namens der Minorennen das Gebot annehmlich sindet, der Zuschlag an den Meistbietenden gewiß erfolgt.

Die Lare fann gu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingefeben werden.

Auch follen auf ben 4. Mai b. J. sinige zu diesem Nachlasse gehörige Moskilien öffentlich verkauft werden.

Arzemefzuo ben 1. Februar 1821. Ronigh Preuß. Friedensgericht.

# Patent Subhastasyiny.

Dom do pozostałości Japa Szudrewicza należący w Trzemesznie na nowym mieście pod N. 6. położony, w błochy wystawiony, który wraz z ogrodem przy domu i dwiema ogrodami w polu ogólnie sądownie na 280 tal. oszacowany, ma bydź celem uskutecznienia działów publicznie dobrowolnie sprzedany.

Za poleceniem Król, Sadu Ziemiańskiego Gnieznińskiego wyznaczyliśmy iedyny termin licytacyjny na

#### dzień 3. Maia r. b.

w naszym lokalu sądowym, na który posiadania i zapłacenia zdamość maiących okupicieli z tym oznaymieniem wżywamy, iż gdy Król. Sąd Ziemiański w imieniu nieletnich podanie za stosowne uzna, przybicie na rzecs naywięcey daiącego pewno nastąpi.

Taxa może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzana.

Także hędą dnia 4. Maia c. do teyże pozostałości należące ruchomości publicznie spzedane,

Trzemeszpo d. 1. Lutego 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoia. Subhaftattone: Patent.

Das bem Kreis-Phyfifus Roemhilb qu= gehörige hiefelbft in ber Bromberger Stra= Be unter Mro. 2 belegene Bohnhaus nebit hofraum, einem Stalle und einer auf ber Monting belegenen Wiese (welche nach ber in beglaubter Abschrift beigefügtenge richtlichen Tare vom igten b. auf 867 Mthl. gewürdigt ift, foll auf ben Amtrag eines Realglaubigere Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenben verlauft werden. Das unterzeichnete Friebend-Gericht hat im Auftrage bes Roniglichen Landgerichts ju Bromberg einen Bietunge= Zermin in feinem Wefchafte=Lokale biefelbft auf ben 4ten Juni d. 3. Bor= mittage um 9 Uhr anberaumt. fahige Kanflustige werben bazu unter ber Befanntniachung borgelaben, bag bas Grundflid bem Meiftbietenben zugeschla= gen und auf etwa fpater einkommenbe Gebote nicht geachtet werden foll, infofern nicht gesetliche Grunde bies nothwendig machen.

Inowraciam ben 22. Februar 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny Fizyka Powiatewego Roemhild wraz z podworzem, staynia na ulicy Bydgoskiey pod Nr. 2. sytuowanego, oraz łaką przy Montwach położoną, podług taxy sądowey z dnia 19. tego miesiąca na 867 Talar. wartości, ma bydź stosownie do wniosku Wierzyciela realnego na zaspokoienie długu publicznie więcey daiącemu przedany.

Na mocy zlecenia prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy wyznaczył Sąd Pokoju termin licytacyjny w mieyscu na dzień

4. Gzerwca r. b.

zrana o godzinie 9tey.

Ghęć kupienia maiących wzywa się z tem uwiadomieniem, iż posessya wyżey rzeczona, więcey daiącemu mabydź oddana, i na podania któreby poźniey nadeszły, uwaga wzięta nie będzie, gdyby prawne przyczyny nie nastąpiły.

Inowracław d. 22. Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Stedbrief.

Der wegen Diebstahls und Bagabonbirens vom hiefigen Kreis-Landrath an das landrathliche Officium zu Samterper Transport abgeschickte Landwehrmann Joseph Wontiewicz hat Gelegenheit gefunben, seinen Wächtern aus dem Stadtgefangniß zu Samter zu entspringen.

### List gonczy.

Jozef Woykiewicz Landwerzysta, o kradzież i tułanie się obwiniony, zostawszy przez tuteyszego konsyliarza Ziemiańskiego, do Urzędu Konsyliarsko Ziemiańskiego w Szamotułach odeWie erunden baber alle resp. Militairs und Stoil-Behörden, falls sich der Entsprungene, besten und zugekommenes Signalement unten naber angegeben ist, betreten lassen soute, ihn sofort dingfest machen und und zur Frohnveste abliefern zu lassen.

Pofen den 6ten Marg 1821. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Gignalement:

Familienname, Wonfiewicz; Bornasme, Joseph; Geburtsori, Konojad; Aussenthaltsort, Sindzinko; Religion, kathoslich; Alter, 20 Jahre; Größe, 5 Fuß 1 Zoll; Haare, schwarzbraun; Stirn, rund; Augenbraunen, schwarzbraun; Augen, grau; Rase, klein; Mund, gewöhnlich; Bart, keinen; Zähne, vollständig; Kinn, klein; Gesichtöbildung, rund; Gesichtöfarbe, frisch; Gestalt, klein und vollständig; Spracke, polntsch; besondere Kennzeichen: der Nagel am Zeigesinger der linken Hand verwachsen, kann nicht schreizben.

Befleibung:

Einen blautuchnen Rock, eine bergleischen Weste mit brei Reihen Knöpfen, ein melirtes seidnes halstuch, braunlichen Grundes, einen schwarzen hut, eine Schlasmütze, ein Paar leinene gestickte schmutzige Beinkleiber, ein Paar Stiefeln mit Hufeisen beschlagen.

słanym, znałazł sposobność do ucieczki z pod straży z więzienia policyinego w Szamonałach. Upraszamy zatym wszystkie respective woyskowe i cywilne Władze, aby zbiegłego podług niżey przyłąszonego rysopista śtedzić i w przypadku schwytania go pod pewną strażą do tuteyszego fronfestu odesłać raczyły.

Poznań dnia 6 Marca 1821, Królewsko - Pruski Inkwizytoryat.

#### Rysopis.

Nazwisko, Woykiewicz; imie, Jozef; mieysce urodzenia, Konojad; mieysce pobytu, Sędzinko; religii katolickiey; wiek, 20 lat; wzrost, 5 stop 1 cal; włosy, czarno-brunatne; czoło, okrągłe; powieki, czarno-brunatne; oczy, szare; nos, mały; usta, zwyczayne; broda niegolona; zęby, wszystkie; sczęka, mała; skład twarzy, okrągły; cery, zdrowey; postaci siadłey; mowi popolsku. Sczegolne znaki: ma członek u pałca wskazuiącego u lewey ręki zrośniony. Pisać nie umię.

#### Ubiór.

Miał na sobie surdut granatowy sukienny, i takąż kamizelkę z trzema rzędami guzikow; chustkę iedwabną natrapianą na ciemnym the; kapelusz czarny; czapkę nocną; parę łatanych brudnych płociennych spodni; parę botów z podkowkami.